# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwochs, den 7. Juni 1826.

Angekommene Fremde vom i. Juni 1826.

herr Gutsbefiger b. Sarnowsti aus Borzejewo, fr. Gutsbefiger b. 2Ba= fiereti aus Zafrzewo, I. in Dro. 116 Breiteftrage; fr. Gutebefiger Rorner und Frau Grunauer aus Bromberg, Fr. Gutsbefigerin v. Grabowefa aus Welna, Br. Gutobefiger v. Libifzewefi aus Pudewit, Br. Gutebefiger v. Mrogineff aus Domaglamet, Br. Gutebesitzer v. Rowinsti aus Swinary, I. in Mro. 384 Gerberftrafe; fr. Cammer- Gerichte = Calculator Schurig aus Berling fr. Metugring Michler aus Ginefen, I. in Aro. 99 Wilbe. W. Marit und fring St. mi that Dentellenen belegene Gulinugmenten Den inden werden Departen generalen bei

herr Gutsbesitzer Sauert aus Bauten, Sr. Raufmann Bohme aus Achen, 1. in Dro. 243 Breelauerfrage; Sr. Gutebefiger v. Drweeft aus Grabianowo, I, in Mro. 168 Wafferstraße. be edigin in ant Capalinnente is inne in a nad sent bog o .d Den Iten und 14ten Tunitifagel. met von 20ff

Herr Balletmeifter Amiot aus Wilna, Hr. Pachter v. Arnold aus Grobzificzfo, I. in Mro. 391 Gerberftrafe; Fran Guisbefigerin v. Grewe aus Baben, Sr. Muhlen -Befitzer Kraufe aus Renmuhl, I. in Reo. 99 Bilbe; Frau Gutes befigerin v. Swifiuleta aus Roffut, Frau Gutebefigerin v. Janiera aus Podleffe, I. in Mro. 168 Bafferfrage. Beneficht erleden mitchend meighavenso mby z die

end Ebictal=Vorlabung.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes 34ten (Samterfchen) Koniglichen Landwehr=Referve=Bataillons und beffen Escabron, welche aus bem Jahre 1825 etwa Unspruche an Die gedachte Raffe gu haben vermeinen, werden hiermit aufge= fordert, in dem auf ben 19. Juli c. Bormittags um 10 Uhr por bem RefeZapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznajomi kassy 34 (Szamotulskiego) Królewskiego rezerwowego Batalionu Landwerów i tegoż Szwadronu, którzy z roku 1825 pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemaią, wzywamy ninieyszém, aby się na wyznaczonym w dniu 19. Lipca r. b. zrana o

rendarius Struensee angesetten Liquida= godzinie 10. przed Referendaryuszem tione-Termin in unferem Gerichtefchloffe entweder in Perfon ober burch gefetlich zuläffige Bevollmächtigte zu erfcheinen, ibre Unspruche anzumelben und mit ge= borigen Beweismitteln ju unterftuten, im Kall ihres Ausbleibens aber zu gemar= tigen, baß fie mit benfelben an bie in Rebe ftebende Caffe pracludirt, und lediglich an die Perfon, mit der fie con= trabirt haben, werden berwiesen werden.

Struensee w Zamku Sądowym terminie likwidacyjnym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli; w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z takowemi do rzeczoney kassy maiacemi pretensyami prekludowanemi, i tylko do osoby tego z którym kontrakty zawarli, Posen den 16. Marz 1826. oddaleni beda.

Ronigl. Preuf. Landgericht. Poznań dnia 16. Marca 1826. - be house a ser dan der trans Król. Pr. Sad Ziemiański. Detroited to the Court of the Committee of the Committee

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Departements, belegene Gut Gafamy motulskim w Departamencie Pofoll auf 3 Jahre, von Johanni b. J. bis babin 1829, meiftbietend im Termine ben 21. Juni c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten, Landgerichte= Affeffor Kapp, in unferm Partheiengim= mer verpachtet werden. Pachtluftige werben zu biefem Termine mit bem Befanntmachen eingeladen, daß jeder Bie- we wypuszczone bydź maig. tende eine Caution von 500 Thir. bem Deputirten erlegen muß, und die übrigen Pachtbedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden konnen. (Syamidfulsiness) Hardicwish

Posen ben 13. Mai 1826.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

The Personal was als will and

Das im Samterschen Rreife, Pofener Dobra Gasawy w Powiecie Szaznańskim położone, na trzy po sobie idace lata, do Sgo Jana 1829 r. więcey daiącemu w terminie dnia 21. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana przed Deputowsnym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp w naszéy Izbie Instrukcyinév w dzierza-

> Na termin ten ochote dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż chcący licytować kaucya 500 Tal. na rece Deputowanego złożyć winien, a warunki licytacyi w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, and kin allies

> Poznań d. 13. Maja 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Committee in to the set of the dain to divide to seem

Subhaftatione = Patent.

Auf den Untrag eines Realglanbigers, foll das im Pofener Areife belegene, ge= richtlich auf 19,280 Athir. 3 fgr. 9 pf. abgeschäßte abeliche Gut Lagiewniff cum attinentiis meiftbietend verfauft iverben.

Es find bazu die Termine auf

ben 21. Februar, Beit a ubgi den 23. Mai, und banden !ben 24. August 1826,

wovon der lettere peremtorisch ift, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Eloner in unferni Ge= richtsschlosse angesetzt, zu welchen besig= fähige Raufluftige mit ber Aufforderung vorgeladen werden, eine Caution von 1000 Athlir, in baarem Gelbe ober in Pfandbriefen zu erlegen, und mit bem Bemerken, bag nach Abhaltung bes per= emtorischen Termins ber Zuschlag er= folgen foll, wenn nicht gefetzliche Sinder= niffe eine Ansnahme erferdern.

Auch foll nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillings die Lbschung sammtli= ther eingetragenen wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck ber Produktion ber Instrumente bedarf, verfügt werden. Die Lare und Bebingungen konnen taglich in unferer Regi=

ftratur eingefehen werden.

Pofen ben 10. Oftober 1825. Abnigl. Preuß. Landgericht. Series Telling pooling to keep of one

anced at the same a springer the sugar

addition of the bod myser the

and water with the most to

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego wies Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 19280 talarów 3 śgr. 9 fen. oszacowana nay więcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu termina na dzień 21. Lutego, dzień 23. Maja i

dzień 24. Sierpnia 1826. z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdátność kupna maiących z tem wezwaniem zapozywamy, aby kaucya 1000 tal. w gotowiżnie lub w listach zastawnych złożyli, ztą wzmianką, iż po odbytym terminie zawitym przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i położeniu summy kupna wymażanie wszelkich zaintabulowanych iako też do percepcyi niedoszłych summ i w prawdzie ostatnich bez produkcyi dokumentów zadysponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyszane bydź moga.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Savid of the Kaltoniakanska and Co

### Bekanntmachung.

Daß ber Actuar bes Friedensgerichts Schroda, Fabiankowski und bessen Cheffen Chefrau Auguste geborne Stumpsf durch die gerichtliche Erklärung vom 4. März c., nachdem die Letztere majorenn geworden, die Gemeinschaft des Vermögens in der Ehe ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Posen den 8. Mai 1826. Königl. Preußisches Landgericht.

# Bekanntmachung.

Daß das Fräulein Dorothea Auguste Caroline Lubenau und der Kaufmann George Daniel Carl Bardt hieselbst durch ben am 12. d. M. geschlossenen Vertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in der einzugehenden She ansgesschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Posen den 20. April 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Chictal=Citation, saul

Auf dem Grundstücke Nro. 309 Breslauerstraße der Stadt Posen, dem Anastasius Szadelski und den Erben des George Szadelski gehörig, haftet Rubr. III. Nro. 6. ex Decreto vom 8. October 1800. eine zinsbare Post von 300 Athlr. für den ehemaligen Stadtsecretair Norec. Nach Angabe der Erben desselben ist die Obligation vom 5. November 1798. vom vorigen Stadtserichte hierselbst am 19. Occember 1798. ausgesersigt, und der Hypotheken = Rekognitions-

### Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem, iż Aktuaryusz Sądu Pokoju w Srodzie Fabiankowski i iego małżonka Augusta z Stumpff przez deklaracyą sądową w dniu 4. Marca r. b. gdy ostatnia pełnoletności doszła wspólność maiątku w małżeństwie wyłączyli.

Poznań d. 8. Maja 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie,

Iż Panna Dorota Augusta Karolina Lubenan i kupiec George Daniel Karol Bardt w mieyscu, przez układ w dniu 12. m. b. zawarty wspólność maiątku i dorobku, w przyszłem małżeństwie wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 20. Kwietnia 1826, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Na nieruchomości pod Nro. 309 na ulicy wrocławskiey miasta Poznań do Anastazego Szabelskiego i do sukcessorów Woyciecha Szabelskiego należące, ciąży Rubr. III. Nro. 6. z dekretu z dnia 8go. Października 1800. summa prowizyonalna 300 tal. dla byłego sekretarza mieyskiego Rorer. Podług podania sukcessorów tegoż obligacya ta z dnia 5. Listopada 1798. w byłym Sądzie mieyskim tuteyszym pod dniem 19. Grudnia

Schein vom 8. October 1800, verloren gegangen.

Auf Antrag berfelben follen baher ges bachte Documente aufgeboten werden.

hierzu ift ein Termin auf ben Iten Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Bielefeld in unferem Partheien-Bimmer angefegt, zu welchem alle, welche als Eigenthumer, Pfand über Ceffionarien ober fonftige Briefes inhaber Unfpruche an diese verloren ge= gangene Documente gu machen haben, entweder in Person oder durch gesetzlich zulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen ber Landgerichterath Bon, Jufig=Com= miffarind Guberian und v. Przepalfow= Bfi in Borfchlag gebracht werben, vor= geladen werden, zu erfcheinen, ihre Un= fpruche an ber gebachten Dbligation nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber ju gewärtigen, baf fie mit ihren Un= fpruchen an die gedachte Obligation pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, auch mit ber Amortifa= tion und Lofdung biefer Poft verfahren werden wird, wie geschiegelt

Pojen den 23. Februar 1826. Königl, Preußisches Landgericht.

Subhastationd=Patent.

Das bem Valentin Cieslewicz zuges börige, in Moschin am Markte Nro. 8 belegene Wohnhaus nehst dazu gehörigen Stallungen, Hofraum und Garten, welches auf 184 Mthlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschäft ist, soll auf den Antrag der Glanbiger Schulden halber öffentlich an

1798. w expedycyi wydana, i atest Rekognicyiny z dnia 8. Października 1800. zaginął. Na wniosek tychże rzeczone dokumenta obwieszczone bydź maią.

W tym celu wyznaczonym iest termin na dzień 1. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Bielefeld w naszéy Izbie instrukcyinéy na który wszyscy ci, którzy iako własciciele zastawnicy cessionaryusze lub posiadacze skryptów pretensye do tych zagubionych dokumentów mieć mniemają, aby się albo osobiście albo przez prawnie dopuszczałnych pełnomocników, na których Sędzia i Kom. Spr. Boy, Kommiss. Spraw. Guderian i Przepałkowski proponuia się stawili, w razie nie stawienia się, zaś spodziewali, ze swemi pretensyami do rzeczoney obligacyi wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i amortyzacya dokumentów i wymazanie téy summy nastąpi. a calling us abla

Poznań d. 23. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica do Walentego Cieślewicza w Mosinie pod No. 8. wrynku tamże położona, wraz z staynią, podworzem i ogrodem na 184 tal. 5 śgr. sądownie oszacowana, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywiącey daiącemu sprzedane bydź ma. ben Meistbietenden verkauft werden, zu welchem Ende wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 19. August c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Instructions-Zimmer vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius Jeisek anberaumt haben, und hierzu besitzschige Rauflustige einladen.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ben Dienst=Stunden eingesehen

werden.

Posen ben 26. April 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Die zur Cammerrath Nastschen Nachlaß-Masse gehörigen im Schrodaer Kreise belegenen Güter Klonn, sollen von Johannis d. J. ab, bis dahin 1829 auf brei Jahre öffentlich verpachtet werden, der Termin steht auf den 21. Innius c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Land-Gerichts-Meserendarius Zeisek in unserem Instruktions-Zimmer an.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athler. dem Deputirten zu erlegen, die Bedingungen können in der Regisfratur eingesehen werden.

Posen den 29. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Którym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 1 g. Sierpnia r. b. zrana o godzinie g. w naszey Izbie instrukcyjney, przed Deputowanym Referendaryuszem Jeisek, na który to termin chęć kupna i zdolność posiadańia maiący zapozywaią się. Taxa i warunki w czasie godzin służby w Registraturze na szey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Kwietnia 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie:

Dobra Kłony w Powiecie Sredzkim położone, do pozostałości Konsyliarza Kamery Nast należące od S. Jana r. b. do S. Jana 1829 roku na trzy lata wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 21. Gzerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został. Licytujący nim do licytacyi przypuszczony bydź może, Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Maia 1826.

Król- Pr. Sąd Ziemiański.

Subhastations : Patent. Auf den Antrag des Eurator ber Chrisostomus von Lipskischen Concurd: Masse, soll die im Oborniker Kreise be-

Patent subhastacyiny.
Na wniosek Kuratora Massy konkursowey Chryzostoma Lipskiego, dobra Gorzewo składaiące się z wsi i legene Herrschaft Gorzewo, bestehend aus dem Dorfe und Vorwerk Gorzewo, dem Dorfe Werdun und der Mühle Szablof nehst einem bedeutenden Walde, gerichtlich auf 70,491 Athlr. 8 ggr. gewürdigt, anderweit meistbietend ausgeboten und verkauft werden.

Der Termin steht auf ben 28 ften Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts-Kath Culemann in unserem

Sinftructione = Bimmer au.

Rauf = und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesem Termin personlich
oder durch gesetzlich zulässige Bevollsmächtigte zu erscheinen und hat der Bests
bietende, falls nicht gesetzliche Hinders
nisse eine Ausnahme zulassen, den Zus
schlag zu gewärtigen.

Die Bedingungen konnen in ber Re-

giftratur eingesehen werden.

Posen ben 18. Mai 1826.

Konigl, Preuß. Landgericht.

folwarku Gorzewa, wsi Werdun, młyna Szabłok i z znaczney części boru w Powiecie Obornickim położone, na Tal. 70491 dgr. 8 sądownie otaxowane, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna maiącychy i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 18. Maia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Die im Oftrzeszower Kreise gelegene Herrschaft Oftrzeszow, soll auf den wiesberholten Antrag der Realgläubiger von Johannis c. an, auf drei nach einander folgende Jahre meistbietend verpachtet werden.

Wir haben zu diesem Behufe, da ber am 29. v. Mts. angestandene Termin feinen Fortgang gehabt hat, einen neuen Termin auf den 22. d. Mts. Bormit= 1ags um 10 Uhr vor dem Herrn Ram= Wydzierzawienie.

Maiętnośc Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, na powtórny wniosek Wierzycieli rzeczownych od S. Jana r. b. na trzy posobie następuiące lata, naywięcey daiącemu wydzierzawioną bydź ma.

Gdy odbyty termin tym końcem dnia 29. m. z. skutku niemiał, przeto nowy w tym samym celu termin na dzień 22. m. b. zrana o godzinie Iotey zrana przed Deputowanym Wnym mer-Gerichts-Affessor Schröfter angesetzt, und laden zu demselben Pachtlustige hierdurch vor.

Rrotogchin ben 1. Juni 1826. Konigl. Preuß. Land gericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Kreise in der Stadt Jarocin unter Nro. 100 belegene, dem Bürger Thomas Mizerzynöfi zugehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 172 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs = Termin ist auf den 24 ten August c. vor dem Herrn Landgerichtsscherendarins Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistdietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 11. Mai 1826.

The simple of resident many of the same states of t

Ronigl, Preug. Landgericht.

Schroetter Assessorem wyznaczyw. szy, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takawym stawili.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą w mieście Jarocinie Powiecie Pleszewskim pod No. 100 położona i Tomaszowi Mizerzyńskiemu należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 172 śgr. 20 jest ocenioną, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Mechow w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 11. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Erste Beilage ju Mro. 45. des Posener Intelligens Blatts.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Inowraclawschen Rreise belegene, den Gebruder Johann und Friedrich Stewert zugehörigen abelichen Guter Wronowo und Kilewice, welche nach ber landschaft= lichen Zare

Wronowo auf 21,062 Atle: 20 fgr. 6 pf. Riiewice auf 7,142 = 2 = 6 = gewurdigt worden find, follen auf ben Antrag der Gläubiger Schuldenhalber dffentlich an ben Meistbictenden verkauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 18. Marg 1826, ben 21, Juni 1826, und ber peremtorische auf

ben 27. September 1826, bor bem herrn Ober-Landesgerichte-Uffeffor Barent Bormittage um 9 Uhr allbier angesett.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, baf in bem letten Termine biefe Guter bem Meifibietenden zugefchlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen,

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen bor bem legten Zermine einem Jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kijewice pod jurysdykcya naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościami, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów 20 sgr 6 fen. Kiiewice na 7142 Tal. 2 sgr. 6 fen, są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem. termina licytacyine na

dzień 18. Marca 1826. dzień 21. Czerwca 1826.

termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Września 1826.

zrana o godzinie 9. przed południem przed W. Assessorem Barentz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe= rer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Oftober 1825.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 24. Październ. 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawschen Rreise unter Dro. 167 belegene, bem Gutsbefiger Ignag von Rubnicki zugehörige abliche Mitter = Gut Mietlice nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6,821 Mthlr. I far. 10 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an den Meiftbietenden perkauft werden, und die Bietunge-Termine find auf

den 26. August c. ben 1. December ca, und der peremtorische Termin auf

ben 15. Marg a. f., por bem herrn Landgerichterath Springer Morgens um 10 Uhr allhier ange= feßt.

Besithfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in bem letten Termin bas But bem Deiffbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht geschliche Grunde bies nothivendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Mietlice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Jgnacego Rudnickiego należąca wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney, na 6,821 Tal. I sgr. 10 fen. oceniono, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyine na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 15. Marca r. p., zrana o godzinie 10téy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Regiffratur eingeseben werben.

Bromberg ben 6. April 1826.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Offener Arreft.

Nachbem über bas nachgelaffene Ber= mogen bes zu Wollftein am 23. Januar 1825. verftorbenen Raufmann Benja= min Gofflieb Schulz per decretum vom heutigen Tage ber Concurs verfügt wor= ben, fo werden alle, welche von dem Berfforbenen etwas an Gelbe, Sachen, Offecten und Brieffchaften in Sanden haben, angewiesen, nichts bavon an ir= gend jemand gu verabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten Gerichte bavon fo= gleich Unzeige zu machen, und bie Gelber ober Gachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, in bas ge= richtliche Depositorium abzuliefern, wis brigenfalls und wenn bennoch an irgend einen andern etwas bezahlt ober ausge= antwortet wird, diefes fur nicht gefche= ben geachtet, und zum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen bie= felben verschweigen ober gurndbehalten follte, er noch außerbem aller feiner da= ran habenden Unterpfand = und anderer Rechte für verlustig erflart werden foll.

Meserit den 10. April 1826. Königl. Preußisch. Landgericht.

Bekanntmachung. Die bei bem Dorfe Bierzebaum, Birnbaumer Kreifes belegene, bem Mul

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt owarty.

Otworzywszy nad pozostałym maiatkiem po zmarłym w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r. z. kupcu Benjaminie Bogumile Schulz w skutek roz. porządzenia dziś wydanego konkurs, nakazuiemy wszystkim tym, którzy cożkolwiek w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach od zmarłego posiadaia, aby z tego nikomu nic nie wydawali, owszem o tem natychmiast nam donieśli, pieniądze lub rzeczy iednakowoż z zastrzeżeniem mianego do nich prawa do depozytu naszego odstawili.

W razie albowiem przeciwnym, lub gdy pomimo tego, cóżkolwiek komu innemu wyliczoném lub wydaném hędzie, za nienastąpione uwa. żanem i ieszcze raz na korzyść mas-

sy ściągnionym będzie.

Gdyby zaś posiedziciel takowych rzeczy, też zataić lub zotrzymać miał, na tenczas oprócz tego, miane do nich prawo zastawu utraci.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Ohwieszczenie.

Mlyn padsiewodny, pod Wierzbnem w Powiecie Międzychodzkim ler Carl Friedrich Reinife gehörige ober= fchlächtige Waffermuble nebst Land und Wiesen, welche auf 600 Athlr. gericht= la i lakami na talarow 600 sadownie lich gewurdigt, foll im Bege ber noth= wendigen Subhaftation an den Meiftbietenden verfauft werden. Der Bictungs= termin fieht bier am 21ten Juli c. an, zu welchem Kauflustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Zare fann in unserer Registratur

täglich eingesehen werben.

Meferit ben 3. April 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

### Befanntmadung.

Das in ber Stadt Schwerin a. b. 2B. Birnbaumer Kreises, sub Nro. 310. be= legene, auf 647 Thir. gerichtlich abge-Schatte, bem Burger und Stadtwacht= meifter Johann Chriftoph Frohlich geho= rige Wohnhaus nebft Bubehor, foll Schulbenhalber offentlich an ben Meifibieten= ben verkauft werden, wozu ein peremtorischer Termin auf ben 5. Juli c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Partheienzimmer anfteht.

Meferik ben 20. Marg 1826.

Ronigl. Preugisch, Landgericht.

Befanntmachung.

Die im Gnefener Areife belegenen, ben Andreas v. Twarbowsfischen Erben gehörigen Guter Dwieczfi mit Distegin leżący, młynarzowi Karólowi Frederykowi Reinike należący i wraz z rooceniony, droga konieczney subhastacyi przedanym bydź ma.

Termin licytacyiny przypada na dzień 21. Lipca r. b. odbędzie się tu w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia go maiących wzywamy nań ni-

nieyszem.

Taxe codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 3. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Domostwo Jana Krysztofa Froelich obywatela i Wachinistrza mieyskiego w Skwierzynie nad Wartz w Powiecie Międzychodzkim pod Nro, 310 leżące, sądownie na 647 Tal, ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny długów, wraz z przyległościami przedane bydź ma.

Termin zawity-licytacyiny w tym celu wyznaczony przypada na dzień 5 ty Lipca r. b. godzinie gtéy zrana. Odbywać się bedzie w Izbie

naszey stron.

Międzyrzecz d. 20. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemian.

Doniesienie

Dobra Owieczki, Myślęcin i Strychowo z Nowawsią w Powiecie Gnieznińskim polożone. Sukcessorom

und Struchowo mit Nowawies, sollen auf drei Jahre von Johanni c. bis dahin 1829 öffentlich an den Meistbietenden

verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 7. Juli c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Alffessor Herrn Ribbentrop hierselbst angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Erschstnen vorladen, daß die der Berpachetung zum Grunde zu legenden neu entworsenen Pachtbedingungen in unserer Registratur einzesehen werden konnen.

Gnesen ben 13. Man 1826, Konigl. Preuß. Landgericht.

Andrzeia Twardowskiego własne, maią bydź na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu, w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 7. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W, Ribbentrop w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących zadzierzawienia z tém oświadczeniem zapozywamy, że warunki do zadzierzawienia na nowo ułożone w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 13. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise bele einen, ben Leo von Grudzielstischen Erben gehörigen Guter Wegorzewo und Poptowo cam pertinentis, von benen nach der gerichtlichen Tare

a) Wegorzewo, auf 19,889 Rible. 27 fgr. 11 pf.;

b) Poptowo, auf 6,805 Athle. 25 fgr. 4 pf.;

gewurdigt worden, follen auf ben Untrag eines Realglaubigers öffentlich an ben Meistbietenden verfauft werben.

Es find hierzu brei Dietungs-Termine,

nehmlich auf

den 7ten April f. Je, den 7ten Juli f. Je, den 13. October fo Fe, Patent Subhastacyiny.

Dobra Węgorzewo i Popkowo z przynależytościami, pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim leżące, sukcessorom Leonz Grudzielskiego własne, z których według ządowey taxy,

a) Węgorzewo, na 19,889 Tal. 27 śgr. 11 fen.;

b) Popkowo, na 6,805 Tal. 25 sgr. 4 fen,;

oszacowane zostały, maią być drogą publiczney licytacyi sprzedane.

Do licytowania tychże wyznaczone są trzy termina, to iest:

na dzień 7. Kwietnia r. p., na dzień 7. Lipca r. p., na dzień 13. Październ r. p., z których ostatni test termin zawivon welchen der letztere peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Locale anderaumt. Bestigfähige Käufer werden zu denselben vorgeladen, um ihre Geboteabaugeben.

Die Tax = Inftrumente können in uns ferer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten freisteht, seine etwanigen Einwendungen gegen die Taxe 4 Wochen vor dem letzten Termine

einzureichen.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, als: bie v. Koludgfischen Erben und bie Johann v. Pradgynelifchen Erben bierdurch bffentlich vorgelaben, ihre Rechte in den anstehenden Licitations = Terminen mahr= gunehmen, unter der Berwarnung, bag im Kall ihres Unsbleibens bem Meifibietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letteren, ohne daß es ju diefem Zweck ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werben wird.

Gnefen den 13. October 1825. Konigl, Preng. Landgericht.

Proclama.

In dem Hypotheken = Buche des dem Grafen Heliodor von Skorzewski gehbrisgen, im Chodzickener Kreife belegenen avelichen Guts Ibustewice Z. Nrv. 11 ift sub Rubr. III.

tym, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Biedermann w Sali posiedzeń naszych odbydź się maiący, na które do posiadania zdatnych nabywców, końcem czynienia swych podań zapozywamy.

Instrumenta tany w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, i wolno iest każdemu interessentowi podania w 4. tygodniach przed ostatnim terminem przeciw tanie swych zarzutów.

Zarazem zapozywa się publicznie, realnych wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: sukcessorów Kołudzkich, sukcessorów świętéy pamięci Jana Prądzyńskiego, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się nietylko na rzecz naywięcéy podaiącego przysądzenie, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowéy wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako i upadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów nastąpić ma.

Gniezno d. 13. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiey Zbyszewic Z. No. 11. w Powiecie Chodzieskim położoney JW. Heliodora Hrabi Skorzewskiego dziedziczney zapisane są Rubrica III. a) Nro. 1 für die Ludovica Mieczfow= Bfa geb. v. Rielczewska eine For= bernng von 1174 Athlir, 20 ggr. ober 5565 Tumpfe a 38 Grofchen

polnisch versichert, und .

b) Nro. 2 eine Protestation für bie Geschwifter Peter, Abalbert, Un= tonie, Ludovica und Roffilda von Sarnowski als Erben ihres Baters Unbreas v. Garnowski megen einer Forderung von 1500 Mthlr. ober 9000 Gulden polnisch nebft rud= ffandigen Binfen eingetragen.

Der Befiter bes Guts, welcher behauptet, daß beibe Poffen bezahlt, bie Quittung über erftere aber verloren ge= gangen, und ber über bie lettere noch von bem Chemann ber Ludovica v. Sar= nowefa, bem Stanislaus v. Offrowefi beigutreten fen, hat bei ber Unbefannt= Schaft bes Aufenthalts ber Intereffenten barauf angetragen, Behufe ber Lojchung ein gerichtliches Aufgebot ergeben zu laffen.

Bir fordern bemnach die Erben ber verstorbenen Ludovica von Mieczfowska geborne b. Rielczewsta, besgl. die Ludo= vifa und beren Chemann, ben Stanis= laus v. Offrowefi, ober beren Erben und Ceffionarien, fo wie überhaupt alle bie= jenigen, welche fonft in die Rechte biefer Glaubiger getreten find, auf, ihre etwanigen Unspruche in Betreff ber ge= nannten sub Rubr. III. Nro. 1 und 2 eingetragenen Forderunger, in bem auf ben 12. Ceptember b. J. Bormit= tage um 10 Uhr vor bem Canbgerichte

- a) pod No. 1. dla Wney Ludwice z Kiełczewskich Mieczkowskiey pretensya w summie Tal. 1174 dgr. 20 czyli Tymfów 5565 po gr. polsk. 38 i
- b) pod No. 2. protestacya dla WW. Piotra, Woyciecha, Antoniny, Ludwiki i Kossyldy między soba rodzeństwa Jarnowskich iako Sukcessorów oyca ich u. Andrzeia Jarnowskiego, względem pretensyi Tal. 1500 czyli Zlt. pols. 9000 wraz z zaleglemi prowizyami.

Dziedzice Zbyszewic twierdząc, iż obiedwie summy iuż są zaspokoione, iż kwit na pierwszą zaginął, i kwit na druga summe wystawiony ieszcze z strony W. Stanis'awa Ostrowskiego, małżonka W. Ludwiki z Jarnowskich Ostrowskiey akceptowanym bydź powinien, a nieznając teraznieyszego pobytu Interessentów tych, wniosł aby końcem extabulacyi summ rzeczonych, nieznajomi pretendenci zwołanymi zostali.

Wzywamy przeto Sukcessorów zmarłey Ludwiki z Kiełczewskich Mieczkowskiey i W. Ludwikę z Jarnewskich Ostrowską iako małżonka iey W. Stanisława Ostrowskiego, ich Spadkobierców lub cessyonaryuszów, zgola wszystkich tych, którzy iakowym innym sposobem w prawa wierzycieli rzeczonych wstąpili, aby pretensye swe, iakie do summ namienionych w księdze hypoteczney Rath Köhler anberaumten Termine anzumelben, widrigenfalls sie mit allen ihren Ansprüchen werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Schneibemuhl ben 24. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subbaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers soll die Hälfte des zu Czempin sub Nro. 55, belegenen und dem Löbel Wiener zugehherigen Hauses nebst Inbehör, welches gerichtlich auf 200 Thir. abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subehaftation verkauft werden.

Zufolge Anftrag bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir einen Eubhastarionstermin auf den 12. Juli c. früh um 9 Uhr auf der hiesigen. Gerichtöstube anberaumt, zu welchem wir Kaussusige, Besitz = und Zahlungsfähige mit dem Bemerken vorladen: daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Kosten den 20. April 1826.

Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

Zbyszewic Rubr. III. sub No. 1 i z zapisanych mieć mniemaią, w terminie na dzień 12. W rześnia r. b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym Sądu naszego Sędzią Ur. Köhler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami, iakie im tylko do summ rzeczonych służyć mogą, prekludowani zostaną, i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem będzie.

Piła d. 24. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kredytora ma bydź w Czempinie sub Nro. 55 położona, i Loebel Wienerowi należąca się połowa domu wraz z przyległościami, która sądownie na 200 Tal. otaxowaną została, w drodze konieczney subhastacyi sprzedaną.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin subhastacyjny na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszey sądowey Izbie, na który ochotę do kupna, zapłacenia i zdolność posiadania maiących wzywamy, z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańs. przybicia spodziewać się może.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftation & Patent.

Das in der Stadt Neutomysl unter Mro. 11 belegene, den Bürger und Bäcker Gottlieb und Anna Kofina Mentzelschen Scheleuten zugehörige Grundstückbestehend aus einem Wohnhause, Stallung, \( \frac{1}{4} \) Morgen Acker und ein Stück Gartenland von 120 Ruthen culmisch, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 720 Athler. gewürdigt worden ist, soll im Auftrage Eines Königk. Landgerichts zu Posen, auf den Antrag eines Gtäubigers Schulden halber öffentlich an dem Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu steht auf ben 1. Juli d. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Friedens= Richter v. Chmielewöll in unserem Gerichts = Locale Termin an. Besitzsähige Räuser werden hierzu mit der Nachricht eingeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Buf ben 8, April 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Wefanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Landge= richts zu Fraustadt, haben wir zum bf= fentlichen Werkauf im Wege ber noth= wendigen Subhastation bes, den Bürger Ignat Ilotnicki zugehörigen zu Görchen Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Nowym Tomyślu pod Nr. 11. sytuowana, obywatelowi piekarzowi Gottlieba i Amny z Mentzlow Małżonków własna, składaiąca się z domu, stayni, 1/4 morgi gruntu i kawałka ogrodu 120 prętów miary Chełmińskiey, która podług taxy sądowey na 720 tal. oceniona iest, ma bydź z polecenia Kr. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu na wniosek iednego realnego Wierzyciela z przyczyny długów, publicznie may więceydaiącemu sprzedana.

Do tey przedaży wyznaczony iest termin na dzień t. Lipca r. b. o godzinie 9. rano przedSędzią pokoiu W. Chmielewskim w naszym sądowym lokalu. Zapraszaią się zatym w stanie będący posiadania nabywcy, z tem doniesieniem, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, skoro żadne prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Buk d. 8, Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacy i domu pod liczbą 14. w Mieysko Gorce położo-

unter Nro. 14 belegenen Hauses nebst Scheune und vier Ackerstücken, welches im Ganzen gerichtlich auf 256 Athlr. 20 sgr. abgeschätzt worden, einen Termin auf den 7. August d. J. Nachmitztags um 2 Uhr in loco Görchen anberaumt, zu welchem wir Kauslustige und Wesitzfähige hiermit einladen.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Rawicz den 25. Mai 1826. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das zu Rostarzewo unter Nro. 84 belegene, bem Burger Gottlob Kahur baselbst eigenthumlich zugehörige Wohnshaus nehst Hofraum, Stallung, Scheusne, zwei Garten und 8 Culmische Morgen Ackerland, welches alles gerichtlich auf 537 Athlr. abgeschäht worden ist, soll zufolge Verfügung des Königlichen Landgerichts Meserik, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbiesbietenden öffentlich verkauft werden.

Zu biesem Ende haben wir einen Termin auf den 21. August c. Bormittags um 10 Uhr zu Rostarzewo angesett, zu welchem wir besitz- und zahtungsfähige Rauflustige hierdurch vorladen.

Wollstein ben 20. Mai 1826. Konigl, Preuß Friedensgericht.

nego wraz z stodołą i czterech sztuk roli Ignacemu Złotnickiemu obywatelowi przynależącego, który w ogóle na 256 Tal. 20 sgr. sądownie otaxowany został, na dzień 7. Sierpnia r. b. na godzinę 2gą popołudniu in loco w Mieyskiey Gorce do którego ochotę do kupna i prawo nabycia mających ninieyszem wzywamy. Taxa sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 25. Maia 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Należące mieszczaninowi Bogusławowi Katzur nieruchomości, w Rostarzewie pod No. 84. potożone, z domu mieszkalnego wraz z podworzem, stayni, stodoly, dwóch ogradów i z 8miu morg helmińskich roli, składaiące się, ogółem na Tal. 537 sądownie ocenione, z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Końcem tym wyznaczylismy termin licytacyiny na dzień 21go Sierpnia r. b. przed poludniem o godzinie 10. w Rostarzewie, na który ochotę kupna maiących, do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 20. Maia 1826. Król. Pruski Sad Pokoju

#### Auftion.

In bem auf den 13. Juni c. Bormittags um 10 Uhr zu Ruchocic angessetzen Termine, soll eine bem dasigen Dominio abgepfändete aus 70 Klaftern ohngefähr bestehende Quantität Elsenholz meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, zu welchem wir hierdurch Kauflustige vorladen.

Wollstein ben 29. Mai 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht.

#### Aukcya.

Dnia 13. Czerwcar. b., przed południem o godzinie 10. maią bydź w Ruchocicach, zatradowane tamecznemu Dominio, około 70 sążni drzewa olszowego, naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę sprzedane, na który to termin ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 29. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Stedbrief.

Heute Vormittags zwischen 10 und 12 Uhr, gelang es dem Thomas Ratanczak, welcher wegen Diebstahls in Untersuchung befangen und in der hiesigen Frohnkeste verhaftet gewesen, von der Arbeit zu entspringen.

Sammtliche Königliche Militair= und Civil = Behörden werden dienstergebenst ersucht, auf den, ihn im Betretungs= falle arretiren und mittelst sichern Trans= ports an das unterzeichnete Inquisitoriat abliefen zu lassen.

Koronowo ben 9. May 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. List gonczy.

Dnia dzisieyszego przed południem między 10tą i 12tą godziną, udało się Tomaszowi Ratayczak o kradzież do inkwizycyi pociągnionemu i w tuteyszem więzieniu osadzonemu, zbiedz od pracy.

Wzywamy wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiega poniżey bliżey opisanego, śledzić, w razie wyśledzenia przyaresztować i pod ścisłą strażą podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić kazać raczyty.

Koronowo d. 9. Maia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat,

### Signalement bes Thomas Rataverat.

- 1) Borname, Thomas:
- 2) Bunamen, Ratanczaf:
- 3) Geburtbort, Babfome Juomroclamichen Kreife: "
- 4) Aufenthaltsort, Sabischin:
- 5) Religion, Katholisch;
- 6) Ulter, 20 Jahr;
- 7) Große, 5 Ruß einen Boll:
- 8) Saare, bunfelbraun;
- 9) Stirn, bedectt;
- 10) Augenbraunen, braun;
- 11) Augen, grau;
- 12) Mafe,
- proportionirt; 13) Mund, 1
- 14) Bahne, vollzählig und gut;
- 15) Bart, blond;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtsbildung, långlich;
- 18) Gefichtefarbe, gefund;
- 19) Geftalt, mittel;
- 20) Sprache, beutsch und polnisch;
- 21) besondere Rennzeichen, der Zeigefinger an ber linken Sand ift etwas frumm.

Befleibung.

Ginen runden Sut, alte blaue Tuch = Jacke, bergleichen Tuch = Sofen, Schuhe.

### Stedbrief.

Der Sanbels = Jude Simon Ruczynsti aus Kornif, welcher wegen mehrerer bochft bedeutender Wechfelbetrugereien bat arretirt werben follen, ift in ber Racht vom 16. zum 17. Mai c. aus Rornif entwichen.

Sammtliche Militair = und Civil = Be-

List gończy

Za kupcem Symonem Kuczyńskim Starozakonnym z Kornika.

Kupiec star. Szymon Kuczynski, który o różne znaczne oszukaństwa wexlowe, miał bydź aresztowany, zbiegł w nocy z dnia 16. na 17. Maja r. b. z Kornika.

Uprasza się wszelkie Władze woy.

horben werden bienftergebenft ersucht, benselben, wo er sich betreten last, verhaften und au uns gefälligft unter sicherem Geleite absenden zu wollen.

Rozmin den 1. Juni 1826.

Konigliches Inquisitoriat. Signalement

bes Simon Ruczynski.

Allter, 32 Jahr;

Größe, 5 Fuß 3 3oll;

Haare, schwarz;

Stirn, frei;

Augen, grau;

Mase, proportionirt;

Rinn, } oval;

Gesicht, J voui,

Gefichtsfarbe, gesund;

Statur, mittel;

befondere Rennzeichen feine.

skowe i cywilne, aby obwinionego, w razie zdybania go, przytrzymać, i pod bezpieczną strażą nam odesłać raczyły.

Kozmin d. 1. Czerwca 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

RYSOPIS

Szymona Kuczyńskiego.

Wiek, 32 lat.

Wzrost, 5 stóp 3 cale.

Włosy, ciemne.

Czolo, otwarte.

Oczy, szare.

Nos, W proporcyi.

Podbrodek, podługowata.

Cera, zdrowa.

Postać, mierna.

Sczegolne znasi, żadne.

# ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skargę do rozwodu Maryanny z Mikosińskich powódki zamieszkałey na olędrach Borucińskich pod Pleszewem, przeciw mężowi swemu Makaremu Bulińskiemu, z powodu przymuszenia iey do zamęścia podaną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi i instrucyi sprawy termin na dzień 25. Sierpnia r. b zrana o godzinie 9. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który oskarzonego Makarego Bulińskiego, którego pobyt niewiadomy, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

Gniezno dnia 3. Maia 1826. Sąd Konsystorza Generalnego. Dublicanbum.

In termino den 22. Juni c. soll der in der Behausung des Herrn Kreis-Stener-Einnehmer Symanski besindliche Nachlaß des verstorbenen Kanzellisten v. Falkowöki, bestehend in Meubles und Kleidungsstücken, öffentlich an den Meistebietenden ge.en gleich baare Bezahlung verkauft werden, dies wird Kauflustigen mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß die Auction um 10 Uhr Morgens ihren Anfang nehmen wird.

Krotoschin ben 31. Mai 1826. Königlicher Justiz- Actuarius, Maske. Publicandum.

W terminie dnia 22. Czerwea r. b. w domu Kassyera Powiatowego Ur. Szymańskiego, byłego Kancellisty iako to: meble i suknie więcey daiącemu za gotowe pieniądze sprzedawane będą, przeto chęć do nabycia maiących ninieyszem uwiadomiam, że aukcya o godzinie 10tey zrana pozpoczętą zostanie.

Krótoszyn d. 31. Maia 1826. Król. Sądu Pokoiu Aktuaryusz, Maske.

to make the filling the his

# Literarische Angeige.

Bei Fr. Ruff in Halle ist erschienen und in ber E. S. Mittlerschen Buch-

Sidel, Dr. G. A. F. Bertuch einer Erziehungefeelenlehre fur Eltern und Er-

zieher. Preis 1 Mthlr. 7 1/2 Sgr.

In der Sommerschen Buchhandlung in Leipzig ist erschienen und in der E. S. Mittlerschen Duchhandlung in Posen, Bromberg und Lissa zu haben: Wohlfeile und untrügliche Mittel Wanzen und Motten zu vertilgen. 4 Bosaen gebeftet 7 1/2 Sqr.

In der Beilage der Posener deutschen und polnischen Zeitung vom 3ten d. Mts. Nro. 44. bin ich unter den von dem pens. Prem. Lieut, Herrn Franke zum Besten der nothleidenden Griechen gesammelten und an den hiesigen zu diesem Behuf bestehenden Berein eingesandten Beiträgen sub Nro. 88. mit 2½ fgr. in Ansatz gebracht worden. Da mir von einem dergleichen Beitrage nichts bestannt ist, so kann ich nur vermuthen, daß irgend ein, gegen mich übel gesinnted

Individuum jenen geringfügigen Beitrag durch unbefugte strafbare Bedienung meines Namens für mich eingezahlt habe, um meinem Aufe einen unrichtigen Ausstrick zu geben, und mich beim Publico lächerlich zu machen. Ich fordere hiermit meinen anonymen Gonner auf, aus dem Dunkel aus Licht zu treten, die für mich, ohne meinen Auftrag gezahlten 2½ sgr. von mir zurückzunehmen, und dassienige von mir zu gewärtigen, wozu mir das Gesetz hinsichtlich meiner gekränkten Shre ein Recht giebt. Hierbei bemerke ich, das Anonymus nicht nur in meinen, sondern anch in den Augen des gutgesinntern Theils vom Publico so lange als Ehrenbränker und sonach als verachtungswerthes Subject erscheinen muß, die er sich über seine diesfältige Handlungsweise, gegen mich gehörig ausgewiesen haben wird. Posen den 6. Juni 1826.

Erflärung.

So wünschenswerth es ift, daß Verunglückten — möglichst wiederum durch milde Beiträge aufgeholfen werde, umsomehr muß es aber gleichzeitig im höchsten Grade Auffall erregen eine öffentliche Bekanntmachung in der Posener Zeitung pro 1826 Nro. 44. Seite 565 folgern zu durfen, einen Beitrag von 3 fgr. geleistet zu haben, wovon ich mir nicht das Mindeste zu entrathseln weis. —

Indem ich (bem Sammter ber Beitrage für die verunglückten Griechen) was gleichzeitig wie hierdurch geschieht zur Allgemeinen Renntniß ges bracht wird, — meine Unzufriedenheit im hochsten Grade zu erkennen gebe, erman=

gle ich nicht ebenfalls benfelben gu erbrtern,

daß, in sofern selbiger über geleistete Zahlung an Beiträgen für oben genannte Berunglückte und Nothleibenden sich nicht näher ausweißt, von Unterzeichneten angenommen werden wird, als habe derselbe muthwilliger Weise mich in bffentlichen Blattern zu Blamiren gesucht, und bem hohn preis gegeben

und um beshalb mir vorbehalte denselben im Wege Rechtens ein etwas Naheres zu erkennen zu geben. Posen den 6. Juni 1826. Domnick, Schornsteinfeger = Meister.

Unterzeichneter bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, baß zu Folge der getroffenen Einrichtung, ber Lehrkursus in der musikalischen Akademie nur zu Weihnachten, Ostern, Iohannis und Michaelis anfängt, und daß zu bevorstez hende Johanni neue Schuler aufgenommen werden können. Diejenigen Eltern welz die Willens sind ihre Kinder an diesem Unterrichte Theil nehmen zu lassen, ersuche ich hierdurch ganz ergebenst noch vor Johanni mit mir Ruckprache zu nehmen. Meine

Wohning ist anr alten Markte beinr Weinhanbler Herrn Eichberg, wo ich zwischen 2 bis 3 Uhr Nachmittags am besten zu sprechen bin.

Posen den 4. Juni 1826.

A. Agthe, Direktor der musikalischen Akademie.

Podpisany zostawszy maystrem professył stolarskiey, zrobił na sztukę bioro machoniowe podług naynowszego modelu, i takowe ma do sprzedania; przyczem poleca się Szanowney Publiczności z wszelką robotą stolarską, którą modelnym sposobem z dobrego drzewa za mierną cenę dostawić przyrzeka.

O. N. Nietrzepkowski, mayster stolarski, na Chwaliszewie No. 68 miesakaiący.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.

(Mach preußischen Maag und Gewicht.)

| Getreide=Arten.      | Mittmoch den<br>31. Mai                                                                                                                | Freitag, dem | Montag, den<br>5. Juni |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|                      | non bis.                                                                                                                               | von bis      | von bis                |
| Weitzem der Scheffel | 1 6 4 1 7 6<br>- 24 - 1 1 - 17<br>- 16 - 17 - 17 - 17<br>- 17 6 - 20 - 17 - 17<br>- 17 6 - 20 - 11 - 21 4 - 22 6<br>3 5 - 3 10 4 1 6 4 |              |                        |